ala to

N= 49.

(173) Juny

# Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoche, ben 19. Juni 1822.

Angekommene Fremde vom 13. Juni 1822.

Hr. Gutsbesitzer v. Egezaniecki aus Helmno, 1. in Aro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wilczynski aus Rochocice, Hr. Gutsbesitzer v. Drwenski aus Boboros wo, 1. in Aro. 99 Wilde.

Den 14ten Inni.

Hr. Kaufmann Babing aus Berlin, Hr. Commissarius Poluga aus Winagora, t. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Landgerichts-Asselsor Schmidt aus Schneidemuhl, Hr. Prediger Kopp aus Graudenz, Hr. Gutsbesißer v. Wibbisti aus Boraczef, t. in Nr. 99 Wilde; Hr. Gutsbesißer v. Pochalski aus Marzewo, Hr. Gutsbesißer v. Lauczynski aus Marzewo, Hr. Gutsbesißer v. Nokoswski aus Czemborowo, t. in Nro. 384 Gerberstraße, Hr. Kaufmann Auton Dal Trosa aus Warschau, t. in Nr. 165 Wilhelmstraße; Hr. Gutsbesißer v. Zablock aus Warschau, t. in Nr. 262 Breslauerstraße.

Den 15. Juni.

Hr. Gutsbesitzer v. Bialoblocki aus Krzeizlitz, Hr. Bürgermeister Ohlers aus Oftrowo, l. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Nadolinski aus Siernik, l. in Mr. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Berklewicz aus Slupia, l. in Mr. 26 Walischei.

Den 16. Juni.

hr. Gntsbesiser v. Storaszewski aus Potarzyce, der Königl Aittmeister Hr. Graf Kalnain aus Berlin, l. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Partign. Ponson aus Paris, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Ewiszulöki aus Koszut, Hr. Gutsbesißer v. Szoldröki aus Popowo, l. in Nro. 1 St. Marku; Hr. Gutsbesißer v. Bronskowski aus Berlin, Hr. Gutsbesißer v. Wegierski aus Lipnica, l. in Nr. 116 Breiteskraße, Hr. Gutsbesißer v. Kalkstein aus Wien, l. in Nr. 394 Gerberstraße.

Ab gehangen.
Die Hrn. v Malczewski und v. Nadonski nach Swierczon, Hr. Neinerf n. Bromberg, Hr. v. Inchlinski n. Nuschkowo, Hr. v. Wierchofzewski n. Nybycko, Hr. v. Orwenski n. Boborowo, Hr. v. Stablewski n. Kolaczkowo, Hr. v. Swinarski n. Schofken, Hr. v. Grabski n. Jabkowo, Hr. v. Madziemiuski n. Gorek, Hr. v. Lutomski n. Nuscein, Hr. v. Faraczewski n. Sąkowo, Hr. Salkowski n. Gorki, Hr. v. Biaskoblocki n. Krzeszlik.

Dekanntmachung, bie Vererbpachtung bes zum Domainen= Umt Gosdowo gehörigen Bogtei-Vorwerks Usciecin betreffend.

Zufolge Bestimmung bes Königlichen Finang-Ministerii vom 20. v. M. soll bas zum Domainen = Amt Gosbowo gehörige Bogtei = Vorwerk Usciecin, meistbietend vererbpachtet werden.

Zu biesem Borwerk gehört außer den nöthigen Wohn = und Wirthschaftsgebäuben eine Arcal=Fläche von 452 Magdeburgische Morgen 78 Muthen ungbarer Ländereien.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 29. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Regierungs= und Departesmonts=Rath Herrn Brzosowski in dem Gestionde Immer des hiesigen Regierungs= Gebäudes anberaumt, und laden alle Bestig = und Erwerbfähige zu Verlautbarung ihrer Gebote ein.

Der jahrliche Canon ift auf 133 Atlr. incl. 45 Thaler Gold, und das Minimum des Erbstandsgeldes auf 275 Athlr. festgesetzt.

Die nahern Licitations = Bedingungen, und der Anschlag konnen in unserer Regi= ffratur zu jeder Zeit, die Werth-Tare der Gebäude aber erst im Termine, eingesehen werden.

Posen ben 5. Juni 1822. Konigl. Preuß. Regierung II.

## Obwiesczenie

względem wieczystego wydzierzawienia woytostwa Uścięcin do Ekonomii Gozdowskier należacego.

Stósownie do postanowienia Królewskiego Ministerstwa Przychodow z dnia 20. zeszłego miesiąca wypusczoném być na wieczność naywięcey daiącemu woytostwo Uścięcin w Ekonomii Gozdowskiey położone.

Do woytostwa tego należą oprócz budynków mieszkalnych i gospodarskich 452 morg 78 prętów kwadratowych miary magdeburskiey użytecznego gruntu.

Wyznaczywszy do wydzierzawienia na wieczność wspomnionego woytostwa termin licytacyiny na dzieńo
29. Czerwca r. b. o godzinie otey
przed południem przed Wnym Brzozowskim Radzcą Regencyinym w sali
posiedzeń tuteyszey Regencyi, wzywamy osoby chęć nabycia maiące i
do posessyi usposobione, by w terminie tym licyta swe podały.

Kanon rocznie opłacać się maiący, ustanowiony został na 133 talar. włącznie 40 talarów w złocie, wkupne zaś wynosić ma naymniey 275 talarów.

Tak warunki licytacyjne iako też wyciąg intraty tegoż woytostwa widzieć można każdego czasu w Registraturze naszey, taxę zaś budynków przeyrzeć będzie można dopiero w terminie licytacyjnym.

Poznań d. 5. Czerwca 1822. Królewsko-Pruska Regencya II.

### Bekanntmachung.

Der Nachtaß des Dominik von Jarazesynöki soll unter die Erben vertheilt werden. Es werden daher alle underkannten Nachlaßgläubiger in Gemäßheit des J. 137 seq. Tit. 17 Thl. I. des Allgemeinen Landrechts aufgefordert, ihre Forderungen an den Nachlaß binnen 3 Monaten zur Nachlaß-Masse anzumelden, widrigenfalls sie nach errichteter Theislung verbunden sein werden, ihre Forderung an jeden Erben besonders in Berhältniß der Erbportion, die nach der Theilung auf ihn fällt, nachzusuchen.

Pofen ben 25. Mai 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

### Obwiesczenie.

Pozostałość niegdy Dominika Jaraczewskiego wkrótce między Sukcessorow iego podzieloną bydź maw Wzywaią się przeto wszyscy nieznajomi Wierzyciele, aby stósownie do S. 137 nast. i 141. tyt. 17. część I. P. P. Kr. pretensye swe w ciągu 3ch miesięcy do massy pozostałości zameldowali, gdy w razie przeciwnym po nastąpionych działach winni będą poszukiwać swey należności u każdego w sczególności Sukcessora w stósunku porcyj spadkowey iaka na niego z działów przypadnie.

Poznań d. 25. Maia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftatione = Patent.

Das hieselbst auf ber Walischei unter Mro. 137 belegene, ben Doctor Richterschen Erben zugehörige, auf 237 Athlr. 16 ggr. kaxirte Grundssück, sou auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der öffentlichen Subhastation verkauft werden.

Zu biesem Behuse haben wir einen bffentlichen Lizitations-Termin auf den 21. August c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Kno-blauch in unserm Partheien-Zimmer ansesetzt. Kaussustige werden daher aufgefordert, in diesem Termine ihre Gebote ad protocollum zu geben, und hat der

Patent Subhastacyiny.

Grunt na Chwaliszewie pod Nr. 137 położony, Sukcessorom po niegdy Doktorze Richter należący i na summę 237 tal. 16 dgr. oszacowany, na wniosek Wierzyciela realnego, w drodze publiczney subhastacyi sprzedany bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin do publiczney licytacyi na dzień 2 I. Sierpnia r. b., o godzinie g. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Knoblauch wizbie instrukcyiney odbyć się maiący. Ochotę kupna maiących wzywamy przeto, aby w terminie tym licyta swe do Meistbietenbe zu gewärtigen, baß ber Zuschlag bieses Grundstücks erfolgen soll, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulassen. Die Lizitations = Beding gungen können in unserer Registratur ein eschen werden.

Wer bieten will, muß bem Deputato

eine Caution von 50 Atlr. erlegen, Pofen den 9. Mai 1822.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

protokulu podali i naywięcey daiący spodziewać się może, iż przysądzenie rzeczonego gruntu nastąpi, skoro prawne niezaydą przeszkody. Warunki licytacyjne w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Kto licytować chce, powinien Deputowanemu kaucyą tal. 50 złożyć.

Poznań d. 9. Maia 1822.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Befanntmachung.

Das im Szrodaer Kreise Posener Regierungsbezirks belegene, zu dem Michael und Petronella v. Urbanowskischen Nach= lasse gehörige Gut Kowalskie eum attinentiis soll auf drei Jahre von Johanni d. J. dis dahin 1825 im Termine den 26 sten Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Rath Ryll in unserm Vartheienzimmer meistbietend verpachtet werden, wozu wir Pachtlustige mit dem Bemerken einladen, daß seder Licitant 500 Athlr. Caustion erzlegen muß, und die übrigen Pachtbedinzungen sederzeit in unsere Pupillemegisstratur eingesehen werden konnen.

Pofen ben 11. Juni 1822.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Kowalskie z przyległościami w powiecie Szredzkim obwodzie Regencyi tuteyszey położone, do pozostałości niegdy Michała i Petronelli Urbanowskich małżonkow należące, na trzy po sobie idace lata od S. Jana r. b. do S. Jana 1825 roku w terminie dnia 26. Czerwca r. b. z rana o godzinie 9 przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll w izbie naszey instrukcyiney więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone zostaną, i na termin ten ochote dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż każdy licytujący 500 Tal. kaucyi złożyć winien, a o innych warunkach dzierzawy w Registraturze naszey opiekuńczey każdego czasu dowiedzieć się možna.

Poznań dnia 11. Czerwca 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione: Patent.

Der, in bem ju Pofen auf ber Jubenfrage Dro. 333 belegenen Grundflude befindliche, jur hormitichen Concursmaffe gehorige Sausantheil, welcher nach ber gerichtlichen Taxe auf 3weihunderf zwei Thaler 6 gar. 10. pf gemurbigt worben ift, foll auf ben Untrag des Concurd-Cu= ratore offentlich anden Meiftbietenden ber= fauft werden. Biergu feht ein Termin auf ben 31ften Juli b. 3. bor bem Landgerichts = Referendarius Ribbentrop Bormittage um 9 Uhr in unferm Gerichts= gimmer an. Befitgfabigen Raufern wird Diefer Termin mit ber Machricht befannt gemacht, baf bas Grundfiud bem Meift= bietenden jugeschlagen werden foll, in fofern nicht gesetzliche Umftande eine Husnabme zulaffen.

Posen den 11. April : 822. Koniglich-Preng, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Cześć domu tu w Poznaniu na ulicy żydowskiey nieruchómości pod Nrem 333. położoney, znaydująca się, a do massy konkursowey Horwitz na. leżąca, która podług taxy sądowey na 202. Tal. 6. dgr. 10. den. oszacowana została, na wniosek kuratora massy publicznie naywięcey daiacemu sprzedaną być ma. W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 31. Lipca r. b., przed Referendaryuszem S. Ziem.Ribbentrop, przed południem o godzinie 9. w Izbie sądowéy. Ochotę kupna maiacy uwiadomiaią się o tymże terminie z tém oświadczeniem, że część z domu tego naywięcey daiącemu przybitą być ma, ieżeli prawne tego nie zayda przeszkody.

Poznań d. 11. Kwietnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag des Curatoris ber Rammerrath Wildegansschen Concurs= Maffe werden die zu dieser Maffe gehöri= gen, im Obornifer Rreise, Posener Re= gierungs-Bezirks belegenen Guter

1) Dabrowfa nebft Borwerk und haulanderei gleiches Namens, welches incl. ber Forst auf 28,339 Mtlr.

## Patent Subhastacyiny.

Na wniosek kuratora massy konkursowey. Konsyliarza Wildegans, dobra do massy téy należące w Powiecie Obornickim w Departamencie Regencyi tuteyszéy położone,

1) Dąbrowka z folwarkiem i holendrami tegoż nazwiska, włącznie z 25 fgr. 4 pf. im Jahre 1821 ge=

würdigt worden ift;

2) bes Guts Zielonka, wozu Zielonka, Gleboczek die Hanlanderenen Trakt, Hutta, Hutapuska, und ein bedeutender Wald gehören, und auf 113,517 Athr. 7 sgr. 6 pf. geschätzt sind;

fubhaftirt, wogu bie Bietunge = Termine auf ben 18. September,

auf den 18. December d. 3.,

auf ben 18. Marg f.

Bormittags um 9 Uhr und wovon ber dritte und leize peremforisch ift, vor bem Landgerichtsrath Roll in unserm Sitzungs=

Saale angesett worden find.

Wir laben baher alle besitssähige Rauflustige ein, sich in biesen Terurinen personlich, ober burch Bevollmächtigte einzusinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meist und Bestbietenden zu gewärtigen. Zuerst wird auf das Gut Zielonka und Dombrowka einzeln, dann auf beide zusammen geboten werden; die Tape und Raufbedingungen konnen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 23. Mai 1822.

s although a prairie at 10 gol this is

Ronigl. Preug. Landgericht.

borem na 28,339 Tal. 25 sgr. 4 d. w roku 1821 otaxowane;

2) Dobra Zielonka, Glęboczek z Holendrami Trakt, Hutą, Hutą pustą, i znacznym borem, na 113,517 Tal. 7 śgr. 6 d. otaxowane; subkastowane będą; tym końcem trzy termina licytacyi

> na 18. Września, na 18. Grudnia, na 18. Marca r. pr.,

zrana o godzinie gtey, z których ostatni zawitym iest przed Sędzią Ur. Ryll w naszey Izbie sesyonalney wyznaczone zostały.

Na termina te, ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się albo osobiście albo przez pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Nayprzód dobra Zielonka i Dąbrowka oddzielnie, a potemobydwa razem licytowane bydź maią, a taxa i warunki kupna każdego czasu w Registratuwze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Maja 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal = Citation.

Das Meistgebot für die diffentlich verstaufte Gerickesche, sonst Ziczoldsche Paspiermühle bei Tirschtiegel Meseriger Kreisses, im Betrage von 14160 Attr. reicht nicht hin, die Gläubiger baraus zu bes

friedigen.

Wir haben baber ben Liquidations-Prozeg über bie gedachten Raufgelber auf ben Antrag ber befannten Gläubiger eroffnet, und den diesfallfigen Liquida= tiond = Termin auf ben 10. Juli 1822 Bormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Sartmann bier in un= ferm Parteien-Binfmer anberaumt, laben bemnach alle biejenigen, welche an die gedachte Papiermuble, ober beren Raufgelber Unfpruche und Forberungen gu haben vermeinen, und biefe gehorig gu bescheinigen vermogen, hiermit unter ber Bermarnung vor, bag bie Unsbleis benden mit ihren Unsprachen an bas Grundfind practubirt und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen sowohl gegen Die Raufer beffelben, Die Gichbaumschen Cheleute, als gegen bie Glaubiger unter welche bas Raufgeld vertheilt werden wird, auferlegt werden foll.

Meferig ben 3. Januar 1822. Koniglich Preuß. Landgericht.

## Cytacya Edyktalna.

Plus licytum podane za papiernią Gieriki wprzody Cicoldów pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeczkim położoną i publicznie sprzedaną talar. 14160 wynoszące, nie wystarcza na zaspokolenie wierzycieli.

Otworzonym dla tego został nad summą kupna proces likwidacyiny na wniosek wierzycieli znaiomych, i termin likwidacyiny

na dzień 10. Lipca r. b.,

o godźinie gtey zrana przed Ur. Sę. dzią Hartmann w izbie naszey posłuchań wyznaczonym.

Zapozywamy zatem tych, którzy do rzeczoney papierni lub summy kupna pretensye mieć mniemaią i takowe należycie udowodnić zdołają z tem ostrzeżeniem; że niezglaszający się z pretensyami swemi do gruntu mianemi prekludowani i wieczne milczenie tak do nabywcy onegoż małżonków Eichbaum iako też Wierzycieli pomiędzy których summa kupna podzieloną będzie, nakazane im zostanie.

Międzyrzecz d. 3. Stycznia 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Chictal = Citation.

Rachbem über bas Vermögen bes ver= forbenen Departemente-Rath Boquelaus b. Unruh, wogu bas Gut Rogbittet nebft Bubehor gehort, burch bas heut ergange= ne Defret auf ben Untrag bes Vormun= bes und eines majorennen Erben ber erb= Schaftliche Liquidations = Prozef eröffnet worden ift, fo laden wir alle unbefannte Glaubiger vor, in bem am 21 ften Uu= auft d. J. Vormittage um 8 Uhr vor dem herrn Landgerichts = Uffeffor Soppe anstehenden Liquidations = Termine gu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, widrigen= falls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verluftig erflart und mit ihren For= berungen nur an basjenige werden ver= wiesen werden, was nach Befriedigning ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte.

Den auswartigen Glaubigern werden Die hiefigen Juftig = Kommiffarien Jakobn, Mallow I. und Mallow II. als Mandata= rien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 28. Marg 1822. Konigl, Preuf, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego Radzcy Departamentowego Ur. Boguslawa Unruga, do którego dobra Rozbitek z przyległościami należą, przez dekret w dniu dzisieyszym wyszły, proces sukcessvino - likwidacyiny, na wniosek i iednego pełnoletnieopiekuna. go Spadkobiercy otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, aby sie w terminie likwidacyinym

na dzień 21. Sierpnia r. b., o godzinie 8. zrana w Sądzie naszym przed Ur. Hoeppe Assessorem wyznaczonym stawili, pretensye swe podalii ish rzetelność usprawiedliwili.

W razie albowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi i z pretensyami swemi jedynie tylko do tego odesłanemi zostaną, co by się po zaspokoleniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie pozostać mogło.

Odległym Wierzycielom przedstawia sie na Mandatarvuszy Justyc-Kommissarz Jakoby, Mallow I. i Mal-

low II.

Międzyrzecz d. 28. Marca 1822.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage zu Mr. 49. des Posener Intelligenz-Blatte.

Subhaffation8=Patent.

Auf den Untrag eines Glaubigere foll bas, bem Topfermeifter Benjamin Bohm gehörige, hiefelbft in ber Brager Borffabt unter Mr. 272 belegene, aus Cohmfach= werk erbaute Wohnhaus nebft hofraum. welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 402 Rtlr. II ggr. gewurdigt worden, in Termino ben 1. August c. Nachmittags um 2 Uhr vor bem Deputato herrn Land= gerichts = Uffeffor Jentich an hiefiger Gerichtestelle im Audieng-Saale, im Bege ber nothwendigen Subhaftation verkauft merben.

Es werden baher alle biejenigen, welche bas Wohnhaus zu faufen gesonnen und gahlungefahig, find hierdurch vorges laden, fich in dem gedachten Termine entweder perfonlich ober burch gehorig te= gitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeben, und hat der Meifibie= tende ben Bufchlag zu erwarten, insofern nicht gefetliche Umftande eine Linsnahme zulaffen.

Die Raufbedingungen follen im Termine bekannt gemacht, und die Tare fann in unferer Regiftratur eingefeben

Meferit ben 25 Marg 1812. Ronigl, Preußisched gandgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela dom mieszkalny w ryglówke budowany wraz z podworzem, tu na przedmieściu Brojeckim pod liczbą 272 stojący, i Benjamina Boelim garncarza własny, który podług taxy sądowey ogólnie na 402 Tal. 11 dgr. ocenionym został, na terminie

dnia 1. Sierpnia r. b.;

po poludniu o godzinie 2. przed Deputowanym Ur. Jentsch Assessorem Sądu tuteyszego, w mieyscu posiedzeń w izbie audyencyonalney droga konieczney subhastacyi sprzedanym być ma. Wzywają się przeto wszyscy, którzy dom ten ochotę kupić mają i zapłacenia go są w stanie, aby na wyżey wspomnionym terminie, albo osobiście, lub przez prawnie do tego wylegitymowanych Pełnomocnikow stawili się, licyta swe podali. Domostwo to naywięcey daiącemu, jeżeli prawne przeszkody nie zaydą przysadzone będzie.

Warunki kupna w terminie ogłoszonemi będą a taxa w Registraturze na-

szey przeyrzaną bydź może.

Międzyrzecz d. 25. Marca 1822:

Król, Pruski Sąd Ziemiańskie

### Gbictal=Citation.

Da auf ben Antrag eines Glaubigers uber bas Bermogen bes ju Schwerin verftorbenen Uderburgere Martin Gottlob Fuhrmann, welches meiftentheils aus ben Raufgeldern ber gu feinem Rachlaffe gehorigen, in Schwerin belegenen Grundfructe beftehet, ber Concurs burch bas beut ergangene Decret eroffnet worden ift, fo laben wir alle und jede unbefannte Glaubiger, welche ah die Concurs-Maffe Forberungen zu haben vermeinen vor, in bem gur Liquidation und Berifica= tion ber Unfpruche vor bem herrn Lands gerichte-Affeffor Jentich am 19 Julic. Bormittags um o Uhr anftehenden Zer= mine in unferm Partheienzimmer gu er= icheinen, ihre Forberungen anzugeben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, wi= brigenfalls fie mit allen ihren Forderun= gen an die Maffe werben pracludirt und ihnen deshalb gegen die übrigen Greditoren ein ewiges Stillfdmeigen wird auferlegt werden.

Den auswärtigen Glaubigern werden Die hiefigen Juftig = Rommiffarien Mallow I., v. Wronsti, und Jafoby vorgefchla= gen.

Meferit ben 25. Februar 1822.

Ronigl. Preu f. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmar ego w Skwierzynie obywatela rolniczego Marcina Boguslawa Fuhrmann, który się po większey części zpieniedzy sza unkowych, za sprzedane do pozostałości iego należące grunta składa, przez dekret w dniu dzisieyszm wyszły, konkurs otworzony zostal, przeto wzyw my wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, ktorzy do rzeczoney mas y upadłości pretensye mieć mniemaią, ab, sie w terminie do likwidacyi i weryfikacyi pretensyów na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey posłuchań przed Assessorem Ur. Jentsch wyznaczonym stawili. pretensye swoie podali i rzetelność ich udowodnili. W przeciwnym albowiem ra/ie, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy tey mianemi, zostana prekludowani, i wieczne im w tey mierze milczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazaném bedzie.

Oddalonym Wierzycielom przedstawiamy na Pelnomocnikow tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa I., Wrońskiego i Jako-

biego.

Międzyrzecz d. 25. Lutego 1822. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal= Citation.

Da auf ben Untrag ber Bornfinder ber minorennen Rinder bes hierfelbft am 6. December v. I. verfforbenen landaes richtsrath Undreas Traugott Mener über heutigen Tage ber erbschaftliche Liquis Dationsprozef eroffnet worden ift, fo lasben wir alle und jede unbefannte Glaus. biger, welche an beffen Rachlaß aus ir= gent einem Grunde einige Forberungen zu haben vermeinen, hierdurch vor, fich in dem am 26. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land, gerichterath hartmann in unferer Geffis ond = Stube anberaumten Termine per= fonlich ober burch gefetzlich julaffige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die guflig-Kommiffarien Mallow I., und Jafo= bin hierfelbst in Borschlag bringen, ju enscheinen, ihre Forderungen anzugeben, fiel auch über Die Beibehaltung bes gum Kurator bestellten Juftig = Romminaril Sunte zu ertfaren, oder über bie Iluswahl eines Andern zu vereinigen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärti= gen, daß sie aller ihrer etwanigen Norrechte werden für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige, ben Glaubiger von der Deaffe noch übrigbleiben mochte, verwiesen werben.

Meferit ben 14. Februar 1822.

was nach Befriedigung ber fich melbenłanemi beda.

## Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością zmarlego. beffen Machlag burch bas Decret vom tu dnia szustego Grudnia r. z. Sedziego Ziemiańskiego Andrzeia Traugotta Meyer process spadkowo-licytacviny na wniosek opiekunow małoletnych dzieci iego, przez Dekret z daty dzisieyszey otworzonym został, przeto wzywaniy każdego, i wszystkich wierzycieli nieznajomych, którzy do pozostatości iego z iakiegokolwiek 2126dła pretensye mieć mniemaia, aby się w terminie na dzień 26go Lipca r. b. o godzinie g. zrana w izbie naszéy Sessyonalnéy, przed Deputowanym Sędzią Hartmann wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników na których im Kommissarzy sprawiedliwości Mallowa 1: i Jakobiego proponuiemy stawili; pretensye swe podali, i zarazém się wżelędnie utrzymania postanowionego Kuratora Justitz-Kommissarza Hünke oswiadczyli, lub na wybor innego zgodzili.

Niestawających zaś czeka, że wszelkie miećby, mogaće prawa pierwszenstwa utraca i z preiensyami swemi, tylko do tego, co by się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli, iescze z massy pozostać mogło, odes-

Miedzyrzecz d. 14. Lutego 1822,

Roniglich Preuß. Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiańskie

Befanntmadung.

Muf ben Untrag ber Erben ber gu Drzefgforvo verftorbenen Frau Grafin Kinkenstein, verebelicht gewesene v. Rur= natowsfa, werden alle biejenigen, wel= che an die Banko = Dbligation Lit. H. Dr. 38,118 vom 18. September 1792 über 137 Mtlr. 12 ggr. in 50 Stud Dufaten à 23 Mtlr. ju 2 proCent, Die in ben Depositen = Buchern ber Ronigl. Bauptbank ju Berlin auf ben Ramen ber Grafin Caroline von Fintenftein ju Drehnow eingetragen und in beren Nach= lag verloren gegangen ift, entweder als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefe : Inhaber Unfpruche au baben glauben, biermit aufgeforbert, fich in bem por bem herrn Landgerichts= Rath Aleischer bier an gewohnlicher Gerichtoftelle auf ben 3. Juli c. Bormits tage um 9 Uhr angesetten Termine ge= borig zu melben, ihre Unfpruche anguzeigen, und gu bescheinigen, wibrigen= falls fie bamit werben pracludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, gedachte Banto = Dbligation wird amortifirt, und ftatt berfelben eine neue ausgefertigt werben.

Meserit ben 21. Februar 1822. Konigl. Preuß. Landgericht.

## Obwiesczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarley w Orześzkowie Wney Kurnatowskiey z Hrabiów Finkenstein, wzywamy wszystkich tych, którzy do obligacyi bankowey lit. H. Nr. 38,112 z 18. Września 1792 na 137 tal. 12 dgr. w 50 sztukach czerwonych złotych po 23 talarów z prowizyą po 2 od sta w ksiegach depozytowych Królewskiego banku głównego w Berlinie, na imie Hrabiny Karoliny z Finkenstein w Drehnawie wciągnioney, i w pozostałości teyże zaginioney iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy, lub też iako rekodayni - posiadacze mieć mniemaia, aby się w terminie na dzień 3. Lipcar.h. o godzinie 9. zrana, w mieyscu zwyczaynym posiedzeń sądowych przed Sędzią Fleischer wyznaczonym, stawili, pretensye swe podali, i dokładnie udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowa. nemi zostana, i wieczne im w tev mierze milczenie nakazanem, wzmiankowana zaś obligacya bankowa umorzona i inna natomiast wygotowana bedzie.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

#### Cbictal = Citation.

Ueber bas Bermogen bes Minifter Staats = Secretair Ctanislans v. Brega ift auf ben Untrag ber Glaubiger ber Concurs eroffnet worden. Es werden baher alle, die an benfelben einen Un= fpruch ober Forderungen gu haben ver= meinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Mo= naten, fpateftens aber in bein auf ben 19. Juli c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath v. Chelmidi anberaumten peremtorifchen Liqui= dationd = Termine, entweder perfonlich ober burch binlanglich legitimirte Bevoll= madtigte zu erscheinen, ihre Forberungen au liquidiren und nachzuweisen, die bagu bienenden Beweife mit gur Stelle gu bringen und bann bie weitere rechtliche Berhandlung und Unfetzung in dem funf= tigen Privritate = Urtel zu gewartigen. Diejenigen, die fich nicht melden ober in bem peremtorischen Termine nicht erschei= nen, haben ju gewartigen, baß fie mit allen ihren Forderungen an die Maffe werden pracludirt und ihnen beshalb ge= gen bie übrigen Creditoren ein emiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht perfonlich erscheinen können, oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden der Justiz-Commissarius Lydtke und die Abvocaten Gobeski und Grochowski zu Mandatarien in Vorschlag Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Ministra Sekretarza Stanu Stanisława Brezy na wniosek Wierzycieli konkurs otwo. rzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych a w sczególnośsi każdego ktoby do takowego pretensye miéć mniemał, iżby się od dnia dzisieyszego rachuiac w trzech miesiącach a naypóźniey na wyznaczonym na dzień rg. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Chelmickim w salż posiedzeń Sądu tuteyszego likwidacyinym terminie któren iest peremtorycznym, osobiście, lub przez Pek nomocnika prawnie do tego upoważnionego stawił się, pretensye swe likwidował i takowe udowodnił, służące mu do tego dowody w mieyscu produkował, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym o pierwszeństwo wyroku oczekiwał. Ktoby się zaś niezgłosił, lub na ters minie peremtorycznym niestawił, spodziewać się ma, iż z pretensyami do massy maiącemi, wykluczonym i onemuż w téy mierze względem innych Wierzycieli wieczne nakazane bedzie milczenie. Zagranicznym Wierzycielom którzyby osobiście stawić się nie mogli, lub im na znaio. mości w tuteyszym mieyscu zbywala: przedstawia się ma Pełnomocników Justyc Kommissarz Lydtke, Adwokatów Sobeskiego i Grochowgebracht, die mit gehöriger Bollmacht skiego, którzy w dostateczna pleniund Information berfehen werden muffen, potencyą i informacyą winni być o-Onefen ben 4. Kebruar 1822.

Ronigl, Preug, Landgericht.

patrzeni.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastatione = Datent

Auf den Antrag der Erben follen im Bege einer freiwilligen Subhaftation bie zu bem Rachlaffe bes verftorbenen Condi= tor Carl Gottschalf gehörigen, hiefelbft: in der Kirchengaffe Do. 267. 268. 269. und 270. jest Dr. 69. belegenen Grund= ftucke, bestehend :.

- a) aus einem maffiven Wohnhaufe, welches inclusive ber hintergebaube, Solastalle, Hofraum auf 4035 Mthl. 7 gOr. 9 b... gerichtlich gewürdigt, und
- b), Vier bagte gehörige Ret= Wiesen, die auf 400 Mthl. taxirt worden find, in Terminen

ben 22. Februar ben 22. Mai und ben 23. August a. f.

offentlich an den Meiftbietenden vor bem herrn Rammergerichte- Referendarins Buttner im biefigen Laudgerichte = Locale verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Grunta do, pozostałości zmarłego Kondytora Karola Gottschalk należące, tu na ulicy Kościelney dawniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczba 69. położone, składające się:

a) z'domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynkami, z staynia do drzewa, 1 podworzem na 4035. tal. 7. dgr. 9 d. sadownie ocenione, i

b) z czterech łak Noteckich

400. tal. otaxowanych, maią być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminach,

diria 22 Lutego r. p. dnia 22. Maia, i

dnia 23. Sierpnia r p., publicznie naywięcey daiącemu przed W. Büttner Referendaryuszem w nas: ym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywamy przeto chęć kupienia maiacych, ażeby na tychże termi-

Raufliebhaber werben eingelaben , fich in Diefen Terminen, wovon der lette peremtorifd ift, entweder in Person ober burch Bevollmadtigte, wogn bie hiefigen Juftig-Rommiffions-Rathe Guberian und Piglofiewicz, fo wie die Juftig-Ronmiffarien Schulz und Bogel in Borichlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote gu verlartbaren, und bat ber in bem letten peremtorischen Termine meiftbietend Gebliebene ben Zuschlag bes Grundflucks zu erwarten, wenn nicht gefetzliche Umftan= be eine Ausnahme zulaffen.

Die biesfälligen Berkaufebedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 20. October 1821. Roniglich Preug, Landgericht.

nach, z których ostatni iest peremptoryczny, albo osobiście, lub przez Pełnomocników, na których im tuteyszych Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawili się, oferty zgłosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienionych gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwalały wyiątku.

Kondycye przedaży mogą być każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzanemi.

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Auf bem im Rrotofinner Rreife belege= nem Gute Mnganowo haftet fur den Docfor hofrath Knebel in Zoung Rbr. III. Nro. 5. auf Grund des Schuld-Inftru= mente vom 14. Januar und 28. Juli 1801 ein Capitalvon 6166 Mthlr. 16 ggr. Daf- mentu dłużnego z dnia 14. Stycznia felbe ift bezahlt. Das erwähnte Schulb-Document nebit Recognitioneichein bom Sten October 1801 ift aber verloren ge=

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Wyganowie w Powiecie Krotoszyńskim położonych na rzecz Ur. Knebel Doktora w Zdunach zamieszkałego, kapitał 6166 tal. 16 dgr. wynoszący w moc instrui 28. Lipca 1801 roku Rubr. III. Nr. 5. iest zahipotekowany.

Kapital ten zapłacony lecz doku-

gangen. Auf ben Antrag bes jetigen Sigenthumers von Wyganowo, Landgerichts- Prassidenten v. Rembowosi hieselbst, soll bas Document bffentlich aufzeboten werden.

Wir laben baher alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober sonftige Briefs = Inhaber an bem erwähnten Documente Unipruche ju ba= ben glauben, hierdurch bor, biefe in bem por unferm Deputirten Landgerichte-Rath Roquette bier auf den 21ten August b. 3. angefetten Termin entweder per= fonlich ober burch gesetzlich legitimirte Bevollmachtigte anzuzeigen und zu beschei= nigen. Diejenigen, beneu es bier an Be= Kanntschaft mangelt, tonnen fich mit ib= ren Auftragen an die Juftig = Commiffarien Rriegsrath Brofer, Landgerichterath Brachvogel, Landgerichtsrath Websti und Suftig = Commiffionerath Pilaefi wenden.

Dagenen haben biejenigen Pratenbenten, welche in bem angesetzen Termin gar nicht erscheinen, zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Ansprüchen werben ausgeschlossen und ihnen deswegen ein ewiges Stillschweigen wird aufgelegt werden.

Rrotofin den 22. Mart 1822. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ment wspomniony wraz zattestem rekognicyinym z dnia 8. Października 1801 roku zaguhionym został.

Wzywamy przeto na wniosek Wa Rembowskiego teraźnjeyszego dziedzica Wyganowa i Prezesa Sądu tuteyszego wszystkich tych, którzy iako właściciele, cessyonar usze, zastawni lub inni posiedziciele do wyżey rzeczonego dokumentu pretensye mieć sądzą, aby takowe w terminie przed Deputowanym naszym W. Sędzią Roquette na dzień 21. Sierpnia r. b. wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie umocowanych Pełnomocników zameldowali i udowodnili.

Tym którym tu zbywa na znaiomości z tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Broecker Konsyliarz Woienny, UUr. Brachvogel i Webski Sędziowie i Ur. Pilaski Radzca Kommissyi Sprawiedliwości się proponują.

Pretendenci zaś w terminie nie staważąci spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi wyłączeni zostaną i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 22. Marca 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Subbaffation&- Patent.

Das in der Stadt Neu- Lirschtingel Meseriher Kreises in der kleinen Schloss-Gasse unter Nro. 141 gelegene, dem Apotheker Neumann zugehörige, und von Fachwerk zwei Stock hoch erbauete Wohnhaus, welchem die Apothekers, Weinschanks und Brennereigerechtigkeit zusieht, nedsti Brennerei, Stall, Wagensremise, Land und Garten, welches zussammennach einer gerichtlichen Tare auf 2250 Athlr. 10 ggr. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber auf den Antragelnes Realgläußigers an den Meistbietensvem gegen gleich baare Bezahlung im Wesge ge der Erccution verkaust werden.

Bu biefem Ende haben wie bie Bie-

ben 20sten August b. J. und ben 21sten Detober b. J. und ben 20sten December b. J.

Vormittags um 9 Uhr, wovon ber letzte peremtorisch ist, vor dem herrn Landgerichtsrath Fleischer hierselbst in unserm Partheienzimmer angesetzt, wozu Kauslustige und Besitzschige hierdurch vorgeladen werden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende mit Bewilligung Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Nowym Trzcielu pod Nr. 141 w ulicy zamkowey stoiący w Powiecie Międzyrzeczkim sytuowany, aptekarza Neumana własny w ryglówke o dwóch piętrach budowany, do którego apteka, wolne prawo wyszynkowania wina i palenie wódki należą, w raz z gorzelnią przy tymże stoiącą także w ryglówkę wybudowaną, staynią i wozownia, niemniey iednym kawalkiem roli i ogrodem, które to wszystkie nieruchomości podług, taxy są: downie przyietey na 2250 tal. dgr. Fo oceniono, ma bydź z przyczyny długów, i na wniosek iednego realnego Wierzyciela naywięcey daiącemu za wypłaceniem zaraz w gotowiznie publicznie sprzedanym. Tymkońcem wyznaczyliśmy termina licytacyine

na dzień 20. Sierpnia r. b.,
na dzień 21. Października, i
na dzień 20. Grudnia r. b.,
o godzinie 9. zrana, z których ostatni
iest zawitym, przed Konsyliarzem
Sądu Ziemiańskiego Ur. Fleischer w
izbie naszey sądowey, na które ochotę kupna maiących i posiadania
zdolnych do podania swych licytów,
ninieyszem wzywamy, poczem na

ber Glaubiger ben Zuschlag zu gewartis

Die Taxe und bie Kaufbebingungen können täglich in unserer Registratur einsaesehen werden.

Meferig ben 29. April 1822. Roniglich Preug. Landgericht.

więcey daiący przybicia za zezwoleniem Wierzycieli oczekiwać ma.

Taxa i warunki kupna mogą być codziennie w Registraturze naszey przeyrzanemi.

Międzyrzecz d. 29. Kwietnia. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Das in bem Dorfe Bauchwiß Mefe= riger Rreifes unter Dro. 19 belegene, aus I Wohnhause, I Stalle, I Schens ne und etwa 12 Morgen Land beftebende, ber Johann Gotifried Englerschen Erben gehorige Bauergut, welches auf 646 Rtlr. gerichtlich abgeschätzt worden, foll Bebufs ber Erbtheilung bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben. feht ein Termin am 20ften Muguft b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichterath Fleischer an, gu welchem wir Raufluftige und Befitfåbige vorladen, und foll der Buschlag an ben Meiftbietenben nach erfolgter Gin= willigung ber Erben und bes vormund= Schaftlichen Gerichts erfolgen. Die Za= re, jo wie die Raufbedingungen fonnen in unferer Regiffratur taglich eingesehen werben.

Meferik ben 22. April 1822. Abnigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo chłopskie w wsi Bukówcu Powiecie Międzyrzeczkim pod Nr. 19. położone, z domu mieszkalnego, stayni, stodoły i 12 morgów roli się składaiące, do Spad'o. bierców niegdy Jana Gottfryda Engler należące, które na 646 tal. sądownie ocenione zostały, ma być końcem uczynienia spadku naywięceydaiącemu publicznie sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin na dzień 20. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Ur. Fleischer Sędzią, na których ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych zapozywamy. Przysądzenie naywięcey daiącemu nastąpi za zezwoleniem Spadkobierców i Sądu nadopiekuńczego. Taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 22. Kwietn. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański, Subhaftations = Vatenf.

Es soll das unter Nro. 13 in der Stadt Karge Bomfter Kreizes belegene zum Fleischer Reinertschen Nachlasse geshörige, in Fachwerk mit Lehm ausgestlebt erbauete und auf 416 Athlr. 18 ggr. gerichtlich abgeschäfte Haus, Schuldenshalber auf den Antrag eines Realgläubiz gers öffentlich an den Meisibietenden verstauft werden.

Hierzu ist ber Vietungstermin auf ben 23 sten August c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsassessor Höppe in Karge angesetzt worden.

Es werden baher diesenigen Kauflustigen, welche annehmliche Zahlung zu leis
sten vermögen, und besithfähig sind, hierburch gusgefordert, in diesem Termine
zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, wonachst dem Meistbietenden der Zuschlag
ertheilt werden soll, wenn nicht gesetzliche
Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Kaufbedingungen fonnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Meferit ben 29. April 1822.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom drewniany i gliną wylepiany pod Nr. 13. w Kargowie Powiatu Babimostkiego położony, do pozostałości rzeźnika Reinert należący, i sądownie na 416 tal. i 18 dgr. oceniony, ma bydź z przyczyny długów na wniosek Wierzyciela rzeczowego, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Termin licytacyi wyznaczony został na dzień 23. Sierpnia r.b., o godzinie otey przed Ur. Hoeppe Assessorem w mieście Kargowie.

Maiących ochotę kupna, zapłacenia możnych i posiadania zdolnych wzywamy więc ninieyszem, aby się w terminie tymże stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przybicia oczekiwać może, ieżeli przeszkody prawne excepcyi niedozwolą.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 29. Kwietn. 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Zur bffentlichen Verpachtung bes im Bomfter Kreise belegenen Gats Groizig

Obwiesczenie.

Dobra Groizig do massy konkurs sowey Wildegansa należące w Poduff Tahr von Johani e. Vis dahin a. K. haben wir einen weuen Licitations-Termin auf ben 27. Juni c. Nachmittags um 4 Uhr vor bem Herrn Landgerichtstath Piesfer in unserin Partheien = Zimmer angesett.

Dazu laben wir Pachfluftige mit bem Bemerken vor, daß Jeber, welcher zur Licitation zugelassen werden will, eine Caution von 500 Atlr. bestellen muß.

Die nabern Bedingungen follen im Termine befannt gemacht werben.

Meferit ben 11. Juni 1822.

Konigl. Preußisches Landgericht.

wiecie Babimostskim polożone, od S. Jana r. b. na rok ieden wydzierzawione bydź maią.

Termin nowy wtym celu na dzień 27. Czerwca r. b. o godzinie 4tey po południu przed Ur. Piesker Sędzią w izbie naszey posłuchań wyznaczony został, na co dzierzawienia ochotę mających z tém nadmieniem zapozywamy, iż każdy, który do licytacyi przypusczonym bydź chce, 500 tal. kaucyi złożyć musi.

Warunki inne w terminie uwiado-

mione bedą.

Międzyrzecz d. 11. Czerwca 1822. Królewsko-Pruski SądZiemiański.

Bekanntmachung.

In termino den isten Juli d. J.
foll durch den ernannten Commissarins, Secretair Gertner, Morgens 9 Uhr, auf dem hiesigen Gerichtshofe ein schuldenshalber abgepfändeter verdeckter Halbwagen offentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verzfauft werden. Rauflustige werden aufgefordert, sich hier an gedachtem Tage einzussinden, um ihre Gebote abzugeben.

Gnesen ben 29. April 1822. Konigl, Preußischeskandgericht. Obwiesczenie.

W terminie dnia 1 go Lipcar. b. zrana o godzinie 9tey ma bydź przez wyznaczonego Kommissarza JP. Sekretarza Gertner z powodu długów zatradowany kocz na dziedzińcu Sądu tuteyszego zaraz za gotowe pieniądze drogą publiczney licytacyi sprzedanym. Wzywa się więc chęć maiących nabycia aby się na tymże terminie zgromadziwszy swe pluslicita podali.

Gniezno d. 29. Kwietn. 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit in ber Stadt Wilkowo Gnesner Kreises unster Mro. 1. belegene, dem Handelsmann Levin Henoch Kuttner gehbrige Grundsstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 527 Mthlr. 11 agr. 8 pf. gewürdiget worden, sell auf den Antrag eines Glänbigers diffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Wir haben hiezu einen Bietungstermin auf den 18. en September c. Morzgens 9 Uhr in unferm Sigungssaale vor dem Deputirten Herrn Dberlandesgerichtez Referendarius Jekel anberaumt, und fordern daher alle diejenigen, welche dieses Gut zu kaufen gesonnen, besitzund zahlungsfähig sind, hierdurch auf, sich in diesem Termine zu melden und ihre Gebote abzugeben. Die Tare kann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnefen den 1. April 1822.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Juryzdykcyąma szą budące, w mieście Wikowie pod liczbą i położone, kupca Lewina Enocha Kutnera własne, sadownie na 527 tal. 11 dgr. 8 fen. oszacowa ne, ma bydz na domaganie się Wierzycieli drogą publiczney licytacyi sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin licytacyi na dzień 18. Września r. b. zrana o godzinie gtey w sali posiedzeń naszych, przed Deletowanym Referendaryuszem Naywyższego Sądu Ziemiańskiego Jekel. Wzywamy przeto chęć maiących nabycia tegoż domostwa i onegoż zapłacenia i posiadania zdolnych, iżby się na tymże terminie stawili i swepluslicitum podali.

Taxa tegoż domostwa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 1. Kwietnia 1822.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll das, im Großherzogthum Posfen und beffen Gnesner Kreise belegene, ben Gabriel v. Malczewsfischen Erben zugehörige Gut Herbowo nebst Zubehör, Obwiesczenie.

Wieś Churbowo z przyległościami, w Wielkim Xięstwie Poznańskim Powiecie Gnieznińskim położona, Sukcessorom, Gabryela Malczewskiego vom 24. Juni 1822 ab, auf brei nach= einander folgende Jahre bffentlich an ben Meifibietenben verpachtet werben.

Mir haben biergn einen Termin auf ben 28 ften Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landge= richtsrath Lehmann hiefelbft anberaumt, und fordern alle biejenigen, welche gebach= tes Gut zu pachten gefonnen find, auf, in diesem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbie= tenbe nach vorheriger Genehmigung ber Intereffenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen tonnen in unferer Registratur taglich eingesehen wer-

ben.

Gnefen ben 7. Mai 1822.

własna, ma być od dnia 24. Czerwca r.b., na trzy po sobie idace lata droga publiczney licytacyi w dzierzawe wypusczoną.

Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. Czerwca r. b., przed Deputowanym Sedzią Ziemiańskim Lehmann w sali posiedzeń Sadu tuteyszego.

Wzywa się przeto chęć maiących dzierzawienia tey wsi, aby się na tymże terminie stawili i swe pluslicitum podali, a naywięcey podaiacy pewnym być może, iż po zatwierdzeniu Interressentów dzierzawa przybita mu zostanie.

Warunki dzierzawienia każdego czasu w Registraturze tuteyszev przeyrzane być moga.

Gniezno d. 7. Maia. 1822. Ronigh Preug, Land-Gericht, Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

## Befanntmachung.

Es follen in Termino ben 25. Juni e. Vormittage um 9 Uhr burch ben er= nannten Commiffarium Gertner eine Angahl Schuldenhaber abgepfandete Lupferne Gefage auf bem biefigen Gerichtshofe, gegen gleich baare Bezalung

### Obwiesczenie.

W terminie dnia 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. maią byd2 przez wyznaczonego Kommissarza JP. Sekretarza Gertner rożne z powodu długu za radowane miedziane naczynia na dziedzincu Sądu tuteyszego droga publiczney licytacyi zain Courant an ben Meifibietenben Offent-

Kauflustige werden baher borgeladen, fich an bem gebachten Tage einzufinden, um ihre Gebote abzugeben.

Gnefen ben 22 April 1822.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

raz za gotowe p eniądze sprzedane. Wzywa się przeto maiących chęć kupienia, aby się na tymże terminie w mieyscu naznaczonym stawili i swę pluslicita podali.

Gniezno d. 22. Kwietnia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Parent.

Das unter umerer Gerichtsbarfeit im Wreschner Kreise in ber Stadt Berkomo belegene, die Dr. 68 führende, ben Mar= cus Uron Gfaat eigenthamlich zugeho= rige Grundftuck, welches incl. bes barauf befindlichen Gebandes und bes bagu gehörigen Gemufegartens nach ber gerichtlichen Tare auf 248 Rtfr. 12 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf den Antrag eines Glaubigers bffentlich an ben Meifts bietenden verfauft werden, und ber peremtorifche Bietungs = Termin ift auf ben 30. Auguft b. J. Morgens um 9 Uhr por bem Landgerichterath Bieber= mann in unferm GigungBfaale angefett, welcher besitfähigen Raufern hierdurch befannt gemacht wird.

Uebrigens steht einem jeden frei, innerhalb 4 Wochen und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen, und diese Taxe kann zu jeder Patent Subhastacyiny.

Dom pod Jurysdykcyą naszą w mieście Zerkowie Powiecie Wrzesinskim położony, staroz. Marka Arona Izaaka własny, któren włącznie z ogrodem do warzywa do niego należącym podług taxy sądownie sporządzoney, na 248 tal. 12 dgr. iest ocenionym, ma bydź drogą publiczney licytacyi na domaganie się Wierzyciela naywyżey podaiącemu sprzedanym.

Termin licytacyi peremtoryczny wyznaczony ies na dzień 30. Sie rpnia r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali Sądu tuteyszego, o którym chęć maiących i posiadania onegoż mogących, uwiadomia się, z resztą wolno iest każdemu uczynić nam w przeciągu czterech tygodni doniesienie c braku, iakiby przy taxie rzeczonego domu

Beit im unferer Regiffratur eingesehen: merben.

Guefen ben 13. Mai 1822.

Ronigl, Preufisches Landgericht.

zayst mogł, którego taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 13. Maia 1822. Królewsko-Pruski Sad Ziemiań-

Subhaffation 8 = Vatent.

Das unter Dr: 142 biefelbft belege= ne bem hirsch Levin Navra zugekörige Wohnhaus nebst ben babei befindlichen zwei hintergebauben und einem Stalle, beffen Berth nach ber unterm 26. Cep= tember v. 3. aufgenommenen Tare 7391 Mtlr: beträgt, ift auf den Untrag der Glaubiger zur Gubhaftation geffellt und wom unterzeichneten Friedensgericht eine Bietunge = Termin in feinem Gefchafte= Lokal' auf ben 12. Juli c. im Auftrage Des Koniglichen Landgerichts zu Brom= berg anberaumt ...

Befit = und gahlungefahige Raufluftige werben gur Erflarung ihres Gegebote in Diefem Termine bierdurch eingelaben.

Inowroclaw ben 6. April 1822.

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z dwiema busdynkami tylnemi i jedna staynia do tegoż należącemi, pod liczbą 142 tu w mieyscu położony Hirszowi Lewin Nawra należący, którego wartość, podlug raxy sadowey z dnia 26. Września r. z. 739 talarów wynosi, zostałi na wniosek Kredytorów subhastowany.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył podpisany. Sad Pokoiu termin licytacyiny w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipca c., w którym, chęć kupna i kwalifikacya: do posiadania maiaci, celem zdania swych oświadczeń, co do podań licytacyinych stawić się mogą.

Inowrocław d. 6. Kwietn. 1822.

Menigh Preuf. Friedensgericht Krolewski Pruski Sad Pokoim

## Befanntmachung.

Es sollen die adelichen dem Mittmeister Unton von Garniecki gehörigen Guter Gorazdowo im Wreschner Kreise belegen, auf drei nach einander folgende Jahre nehmlich von St. Johanni 1822 bis wieder dahin 1825 an den Meistbietenden

bffentlich verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 29. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Lehmann hiefelbst anberaumt, und laben Pachtlustige ein, sich in bemselben in unsferm Partheien-Immer personlich der durch gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, und kann der Meistebietende gewärtigt sein, daß ihm die Pacht mit Genehmigung der Interessenten zugeschlagen werden wird. Die Pachtbedingungen können jederzeit in unsferer Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 3. Juni 1822.

Ronigl, Prenf. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra szlacheckie Gorazdowo do Rotmistrza W. Antoniego Czarneckiego należące w Powiecie Wrzesinskim położone, maią bydź na trzy po sobie następne lata to iest od S. Jana 1822 do 1825 roku tego samego czasu przez publiczną licytacyą wyżey daiącemu wypusczone.

Wyznaczyliśmy dla tego termin na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Lehmann w Sądzie naszym, i zapozywamy wszystkich chęć dzierzawienia maiących, aby na tymże osobiście, lub przez Pełnomocnikow prawnie upoważnionych stawili się, a naywięcey daiący może się niomylnie spodziewać iż za poprzednim zezwoleniem Inseressentów przybicie otrzyma.

Warunki dzierzawy mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey, przeyrzanemi.

Gniezno d. 3. Czerwca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziej miański.

## Befanntmachung.

Es foll bas im Großherzogthume Po= fen im Gnefener Rreife belegene, bem Ferbinand Genberlich zugehörige Gut Czechowo nebst Bubehor auf brei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni c. ab, bis wieder bahin 1825 offentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werden. Wir haben hierzu einen Ter=min auf ben 29. Juni c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Partheien = 3immer por bem Deputirten Land erichtsrath Rogali hiefelbit anberaumt und laben baber alle biejenigen, welche gedachtes Gut zu pachten gesonnen find, ein, in biefem Termine zu erscheinen ihre Gebote abzugeben, und bat ber Meiftbietenbe, nach vorheriger Genehmigung ber In= tereffenten ben Buschlag zu gewärtigen:

Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werben.

Gnefen ben 10. Juni 1822.

Ronigt, Preußisch. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś Czechowo z przyległościami w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Gnieznińskim położona, Ferdynanda Seyberlicha własna, marbydź na trzy lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1825 drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypusczoną.

Tym końcem wyznaczonym iest termin na dzień 29. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Rogali w sali Sądu tuteyszego.

Wzywa się przeto chęć maiących dzierzawienia teyże wsi, iżby na terminie stawiwszy się, plus koyta swe podali, a naywyżey podaiący pewnym być może przysądzenia sobie dzierzawy, po nastąpieniu zatwierdzenia Interessentów.

Warunki dzierzawy każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi być moga.

Gniezno d. 10. Czerwca 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań: ski.

Das im Großherzogthume Posen und in beffen Rosener Kreise belegene, dem

Patent Subhastacyiny.

W wielkim Xięstwie Poznańskiem

Sutebefiter herrn Stanielane v. 3bijem= ski zugehörige abeliche Giut Zegrowo (Seger) wozu die Vorwerke Zegrowto und Rownswiat gehören, und welches nach ber in biefem Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 32,198 Mtlr. 18 ger. gewardigt worden ift, foll im We= ge ber nothwendigen Gubhaftation offent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= Den-

Die Bietungstermine find auf ben 16. Mai 182 , den 19. Muguft 1822, und ber peremtorische Termin auf den 23. Robember 1822 vor bem Land= gerichterath Bolbt ale Deputirten, Bor= mittage um 9 Uhr allhier auf unferm Berichtsgebande angesett.

Es werden baber alle biejenigen, welche dieses Gint zu besitten fabig, und annehmlich zu bezahlen vermögend find, aufgefordert, fich in deir angesetzten Terminen zu melben, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß fur ben Meift= und Beftbietenben, infoferer nicht gefet = liche Umffande eine Ausnahme zulaffen, ber Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachber noch einkommenben Bebote nicht weiter geachtet werden foll.

Die Ginficht ber speciellen Raufsbe= dingungen und ber Taxe wird täglich in der Registratur des hiefigen Landgerichts wahrend den Dienststunden verstattet.

Fraustadt ben 6. December 1821. Ronigh Dreußisches Landgericht.

w Powiecie Kościańskim położone do W. Stanisława Zbijewskiego należące dobra Zegrowo, Zegrowko, i Nowy Swiar, które podług taxy w tym roku urzędownie sporządzoney na 32,198. Tal. 18. dgr. ocenione zostaly, droga konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być

Termina licyracyine, których osta-

tni iest i peremptoryczny

na dzień 16. Maia 1822. na dzień rg. Sierpnia 1822., i na dzień 23. Listopada 1822, przed Deputowanym Sedzią Voldt, o godzinie grey zrana w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczone zo-

staly.

Wzywaia się więc wszysty do posiadania dobr tych zdolni i w stanie zapłacenia ich będący, ażeby się w rzeczonych termmach zgłosili, swe podania uczynili, i spodziewali się, iż na rzecz naywiecey i naykorystniey daiącego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą. Na podania poźniey zaszle żaden wzgląd wzięty być niezostanie.

Warunki sprzedaży i taxę codziemnie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w godzinach do działań sądowych przeznaczonych przeyrzeć można.

Wschowa d. 6. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations Patent.

Das der Maria Louisa Charlotte gestorne Droste separirten Koste, jest versehelichten Sindicka zugehörige, hieselbst in der Kirchenstraße unter Nro. 99. belezgene massive Wohnhaus, welches nehst Hintergebäuden und einer Nehwiese auf 1834 Athlr. 11 ggr. 4 pf. gerichtlich gewürdigt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhastation in dem auf den Iten September d. I. vor dem Herrn Landgerichtsassesser Krüger in unserm Instructionszimmer anstehenzben Termine öffentlich verkauft werden.

Bekisfahige Kaufliebhaber werben zu biesem Termin mit dem Bemerken eingestaden, daß dem Meistbietenden das Grundsstüd zugeschlagen, und auf nachher einzgehende Gebote, wenn sonst keine gessetzliche Grunde dies nothwendig machen, nicht weiter geachtet werden wird.

Die Kaufbedingungen werden im Lers mine bekannt gemacht werden, und die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Res gistratur eingesehen werden.

Bromberg ben 4. April 1822.

Patent Subhastacviny.

Dom murowany do Maryi Luizy Charlotty z domu Droste rozwiedzionéy Kotzte, teraz zameżney Słubickiey należący tutey w ulicy Kościelney pod Nr. 99. położony, który wraz z tylnem zabudowaniem i łąką nad Notecią na 1834 Tal. 11 dgr. 4 den. sądownie oceniony został, w drodze konieczney subhastacyi w terminie na

dzień 350 Września r. b. przed Ur. Krüger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w izbię naszéy instrukcyiney wyznaczonym publicznie

sprzedany bydź ma.

Do posiadania i zapłaty zdolnych ochomików kupna wzywamy na tenże termin z nadmienieniem: iż nieruchomość naywięceydaiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze podania, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody, wzgląd miany nie będzie.

Warunki kupna w terminie oznaymione zostaną i taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź

może.

w Bydgoszczy dnia 4. Kwietnia 1822.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent. Das dem Herrn Johann v. Bialocho= wöki gehörige, im Bromberger Kreise be= legene freie Allodial-Rittergut Neu-Dom= Patent Subhastacyiny.
Wieś szlachecka w Powiecie Bydagoskim położona, Ur. Jana Białochowskiego dziedziczna Nowa Dąbrowke, mit bem bazu gehörigen Borwerk Trziniec, von welchen das erstere nach der barüber aufgenommenen land= schaftlichen Taxe auf

21,498 Mtl. 1 gr. 3½ b.

und bas lettere

auf 6,577 — 7 — 6 — gewürdigt ist, soll auf ben Antrag der eingetragenen hypothekarischen Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu die Vietungstermine auf den 16. Februar 1822, auf den 17. Mai und auf den 17. August a. ej.

im hiesigen Geschäfts-Locale vor dem Deputirten, Herrn Cammer-Gerichts-Reserendarius Buttner, um 9 Uhr angesetzt, und fordern Kausliebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern welcher peremtorisch ist, entweder in Person oder durch legitimirte Mandatacien zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und demnächst den Zuschlag der genannten Güter an den Meistbietenden, wenn sonst feine gesetzlichen Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärfigen.

Die Tare von biesen Gutern, so wie bie Berkaufsbedingungen, fonnen zu jeder Zeit in der hiesigen Registratur eingesesben werden.

Bromberg ben 8. October 1821. Roniglich Preuf. Landgericht.

browka, wraz z folwarkiem Trzciniec zwanym, do téyże wsi należącym, z których pierwsza podług taky przez Dyrekcyą Towarzystwa Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

drugi zaś na Tal. 6,577. — 7. — 6. oceniony został, ma na wniosek wierzycieli hypotecznych w drodze konieczney Subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu być przedane.

Tym końcem wyznaczywszy ter-

mina licytacyi,

na dzień 16. Lutego 1822. r. na dzień 17. Maia 1822., i na dzień 17. Sierpnia r. t.

w naszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Sądu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochoto maiących, aby
w tychże terminach, a sczególniey
ostatnim peremptorycznym, albo
osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się,
i swoie licyta podali, i więcey daiący zaś przybicia rzeczonych dóbr,
ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą, był pewny.

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz d. 8. Paździer. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Cofetal=Citation.

Bon Geiten bes Roniglichen Landge= richts zu Bromberg, wird ber, bei dem ehemaligen von Manusteinschen Infante= rie=Regimente ale Unteroffizier geffan= bene, aus Alzen in der Pfalz geburtige Fivelis Coloan, welcher im Monate Marg 1808 aus bem Cantonierungs = Quar= tiere Buffefen entwichen ift, und feit biefer Zeit keine Nachricht von feinem Le= ben und Aufenthalte gegeben hat, auf ben Untrag feiner Chefcau Unna Carolina gebornen Bengeritt zu Boeianomo, welche wegen boslicher Berlaffung gegen ibn auf Chescheidung geflagt bat, hiermit öffentlich vorgeladen, in bem gu feiner Bernehmung auf den 4ten Januar 1823 por bem herrn Landgerichtsrath Dannenberg hiefelbft anberaumten Termine personlich, ober durch einen gesetz= lich zuläßigen Bevollmachtigten, zu welchem ihm die Jufitg = Romniffond = Rathe Suberian und Pigloffewicz vorgeschlagen werden, zu erscheinen, oder auch vor und fpateffens in dem Termine, bem Gerichte vom feinem Leben und Aufent= halte schriftlich Unzeige zu leiften, wiori= genfalls bei feinem Ausbleiben ber gewe= fene Unteroffizie Fidelis Goldan ber Rlage für geständig erachtet, das bisher zwischen ihm und feiner genannten Chefran bestandene Band ber Che getrennt, und derfelbe für ben allein schulbigen Theil erflart werben wird.

Bromberg ben 29. April 1822.

## Zapozew Edyktalny.

Z strony Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy zapozywa się byłego przy dawnym pułku piechoty Generała Mansteina podoficera Fidelis Soldan z Alzey w Falcgrabstwie rodem, który w miesiącu Marcu 1808 z Wussekow gdzie na ten czas pulk rzeczony kantonował, uciekł i od tego czasu żadney o życiu i pobyciu swoim wiadomości nie dał, aby w wyznaczonym na wniosek żony iego Anny Karóliny z Wenzerytkow w Bocianowie mieszkającey, która względem złośliwego opusczenia przeciwko niemu orozwód skarzyła, do wysłuchania go

## na dzień czwartego Stycznia

1823, roku, przed delegowanym naszym Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim terminie osobiście albo przez prawnie do tego upoważajonego pełnomocnika, na którego Konsyliarze kommissyini sprawiedliwości UUr. Guderian i Piglosiewicz iemu się przedstawiaia, stawił się, albo też przed, a naypóźnie w terminie o życiu i pobyciu swoim Sadowi pismienne domesienie czynił, gdyż w razie niestawienia sie, były Podofic r Fidelis Soldan za przyznawającegoskargę uważanym, byly do tych czas między nim z żona iego wzwyż wspomniona związek małżeński rozwiązany, i on za strone iedynie winną uznanym będzie.

Bydgoszcz dnia 29. Kwietnia 1822, Król. Pruski Sad Ziemiański.

The second of the second

### Subhaftatione = Patent.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgerichte wird hiermit befannt ge= macht, baf auf ben Antrag ber Erben bes Mathens und Marianna Stefanelifchen Radlaffes, ber zu biefem Rachlaffe gehorige, in Groß = Reuborff Umte Di= Bezewice belegene Erbpachte - Rrug, aus einem holzernen Wohnhause, bergleichen Scheunen und Stallungen, und einem Ginliegerhauschen, nebft dazu gehörigen Landereien und Wiefen von 2 Sufen, 14 Morgen und 62 Muthen Magde= burgifchen Maages, welches zusammen auf 902 Rible. 12 ggr. gerichtlich abge= schätzt worden, im Wege der freiwilligen Subhaftafion offentlich meiftbietend per= fauft werden foll.

Wir laden daher besith = und zahlungsfähige Kaussussige zu dem zu diesem Behuse auf den 19ten August d. I.
vor dem Herrn Landgerichterath Dannenberg hieselbst anderaumten Licitationstermine mit dem Erdssnen der Zuschlag ertheilt werden soll, in sosern gesetzliche Umstände nicht eine Außnahme ersordern.
Auf später eingehende Gebote kann nicht gerücksichtigt werden, und können Tape und Kausbedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 2. Mai 1822. Konigl, Preuß. Landgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Podpisany Krélewsko Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, iż na wniosek sukcessorow's. p. Mateusza i Maryanny malżonkow Siefańskich należąca do téy pozostałości karczma erbpachtowa w Noweywsi wielkiey, Amru Niszczewickiego położona, z domu mieszkalnego drewnianego, takowych stodoł i stayni i domu komorniczego wraz z należącemi do niey 2 włókami, 14 morgów i 62 prętów kwadratowych miary Magd-burskiey, rol i łak, co wszystko w ogólności na 902 Tal. 12 dgr. sądownie ocenione iest, w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywię. céy daiacemu ma bydź sprzedane.

Wzywamy przeto zdolnych do posiadania i zapłaty ochotników kupna na termin licytacyjny w tym celu na

dzień 19. Sierpnia r. b. przed W Dannenberg Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego tu oznaczony, z tem uwiadomieniem, iż naywięceydaiący przybicia spodziewać się może, iżżeliby prawne okoliczności wyiątku niewymagały. Z resztą uwiadomia się Publiczność, iż na offerty późniéy nadchodzące żaden wzgląd mianym niebędzie, i że taka i kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Bydgoszcz dnia 2. Maja 1822. Królewski Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Es foll auf den Antrag der Erben das zu Neu-Belitz bei Bromberg Nro. 19. belegene, zu dem Nachlaß des verstorbesnen Einsassen Joachim Krüger gehörige Haus, nebst Stallungen und dem dazu gehörigen 5 Morgen, 62 Muthen enthaltenen Stück Acker, welches zusammen auf 352 Athlir. 11 ggr. gerichtlich abgeschäßt worden, im Termine den 10ten Geptember d. F. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg defentlich an den Meistbitztenden im hiesigen Landgerichte verlauft werden.

Zahlungs = und bestissähige Rauslichs haber werden eingeladen, in diesem Termine zu erscheinen, und ihre Gebote zu verlautbaren, wonachst der in diesem Termine Meistbietendgebliebene den Zusschlag des Grundstücks unsehlbar zu geswärtigen hat, wenn nicht gesestliche Ums

ftanbe eine Ausnahme gulaffen.

Die Kaufbedingungen und Tape konnen jederzeit in unserer Registratur eins gesehen werden.

Bromberg ben 9. Mai 1822. Konigl, Preuß, Landgericht.

Property planetosz

Patent subhastacyiny.

Na wniosek sukcessorów ma bydź domostwo w Nowych Belicach pod Bydgoszczą sub Nr. 19. stoiące, a do pozostałości zmarłego mieszkańca Joachima Krügera należące, wraz z stayniami i rolą do tegoż należącą 5 morgów 62 krzyż. prętów wynosząca, co wszystko ogólnie na 352 Tal. 11 dgr. sądownie ocenione zostało, na terminie

dnia 10go Września r. b. przed Ur. Sędziem Ziemiańskim Dannenberg, publicznie naywięce daiącemu w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim

sprzedane.

Z tego powodu zapozywamy chęć kupienia mających do zapłaty i posiadania zdolnych, ażeby na tymże terminie stawin się, i swe oferty ogłosili, poczem naywięceydający nieomylnie spodziewać się może przysądzenia teyże nieruchomości, ieżeliby prawne przepisy iakowego niedozwalały wysiątku.

Kondycye przedaży i taxa mogą bydź każdego czasu w naszey Registra-

turze przeyrzane.

Bydgoszcz dnia 9. Maja 1822.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations Patent.

Der zu Gromaben bei Falmirowo une ter Mro. 23. belegene, ber Unne, gebor= ne Potrag verwittweten Konter jugehe= rige Bauerhof nebst Bubehor, welcher nach der gerichtlichen Taxe auf 276 Rtlr. 16 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigers, schulben= halber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werben. Der Bietungstermin ift auf ben 21ften August b. 3. bor bem Landgerichterath Lowe Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Besitfabi= gen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, daß das Grundftud bem Meiftbietenben zugefchla= gen werden foll. Die Taxe fann gu je= ber Zeit in unserer Registratur eingesehen merben.

Schneibemuhl ben 1. April 1822. Ronigl, Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Glurstwo w wsi Gromadnie kolo Falmirowa pod Nrem 23. polożone, Annie z Potratzów owdowiałey Konter należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 276 dgr. 16 iest ocenione, na zadanie Wierzyciela iednego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Którym końcem termin licytacyjny

na dzień 21. Sierpnia 1822., przed Sędzią Ziewiańskim Ur. Loewe zrana o godzinie grey w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. I. Kwietnia 1822.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations Patent.

Das zu Wirfit unter Dro. 29. bele= gene, chemals bem Gottlob Wellmann, jett bem Schonfarber Johann Ludwig Bohm zugehörige Wohnhaus nebst Stall, einem Morgen Garten und 4 Morgen

Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny w Wyrzysku pod Nrem 29. położony niegdy Bogumiłowi Wellmann teraz zaś Farbierzo. wi Janowi Ludwikowi Boehm należący, wraz z staynią, iednym morgiem ogrodu i 4ma morgami łaki

Wieseniand, welches nach der aufgenomutenen Ertragstore einen jährlichen Ertrag von 16. Athlir. giebt, soll auf den Lintrag eines Gläubigers schuldenhalber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Der Bietungstermin ist auf den 21 sten August d. I. vor dem Kandgerichtsrath Lowe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gentacht, daß das Grundstück vem Meistbiefenden zugeschlagen werden soll.

Die Lare tann gu jeder Beit in unfe-

Schne benubl ben 28. Marg 1822.

który podług taxy sądownie sporządzoney 16 talarów rocznego dochodu czyni, na żądanie Wierzyciela iednego z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydźma, którym końcem termin licytacyiny na

dzień 21. Sierpnia r. b.,
zrana o godzinie otey przed Sędzią
Ziemiańskim Ur. Loewe w mieyscu
wyznaczony został. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemiem, iż nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Pile d. 28. Marca 1822. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das Andreas Dietrzylsche Bauergut unter Nr. 3 in Mietsch bei Kosten mit Kompletten Wohn = und Wirthschaftsges bauden, zweien Quarten Acker und Wiessen, welches auf 1147 Atlr. abgeschäht worden, soll im Wege dersnothwendiden Eubhastation defentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Termin jum Berkauf ficht auf ben 29. August b. J. im Geschäftslocale bes Friedensgerichts Rosten an, wozu Kauflustige mit bem Erdffnen eingeladen werden, daß an den Meist = und Bestbies

## Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Andrzeia Pietrzyka pod Nrem 3. w Widziszewie pod Kościanem położone, z zupełnymi mieszkalnymi i gospodarskiemi budynkami z dwiema kwartami roli z łąkami, które na 1,147 Tal. ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedanym bydź ma.

Termin do sprzedania na dzień 29. Sierpnia r. b., w Sądzie Pokoiu w Kościanie wyzna. tenden wenn nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme zulaffen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa noch später eingehenden Gobote nicht weiter gerückfichtigt werden wird.

Die Tape so wie die Kaufbedingungen Bunen in der Registratur des Konigt. Friedensgerichts zu Koften inspicirt wer-

dest.

Fraustadt den 20. Mai 1822. Königl. Preuß. Landgericht: czony iest, na który chieć kupicniamających wzywamy, z sem oznaymieniem iż naywęcey dającemu, ieżelitakie sądowe nie zaydą przeszkody, przybiere nastąpi i na poźniey uczymione podanie względu się mieć niebędzie.

Taxa iako też warunki kupna mogą: bydź w Registraturze Sądu Pokoiu w

Kościanie przyrzanemi.

Wschowa d. 20. Maia 1822. Królewski Sąd Ziemiański.

Berpaditung.

Die auf ben im Ostrzeszower Kreise belegenen Gütern Trzeinnice nebst Jubes bör besindliche Propination3-Nutung soll auf 1 Jahr nemlich von Johanni 1822 bis dahin 1823 öffentlich an den Meissebietenden verpachtet werden. Wir haben zu diesem Behuf einen Licitationstermin vor dem Königl. Friedensgericht zu Kentpen auf den 15. Juli c. angesetzt, und laden zahlungssähige Vachtlustige ein, in diesem Termine zu erscheinen.

Die Pachtbedingungen werden in dem

Termine befannt gemacht werben.

Rrotofdin ben 10. Juni 1822. - Ronigl, Preuß. Landgericht.

## Wydzierzawienie.

Propinacya na dobrach Trzcinnice z przyległościami w Powiecie Ostrzeszowskim położonych znaydująca się, na rok ieden to iest od S. Jana 1822 aż do tegoż czasu 1823, publicznie ma bydź wydzierzawioną. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyiny przed Królewskim Sądem Pokoiu w Kempnie na dzień

wzywamy chęć dzierzawienia i zdolność zapłacenia maiących, aby w terminie tym się stawili.

Warauki dzierzawne w terminie o.

gloszone będą.

Krotoszyn d. 10. Czerwca 1822. Króli Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

In Gefolge Auftrages bes Ronigl. Hochloblichen Landgerichts ju Frauftadt sollen nachstehende ju Garne belegene Grundftude, als:

1) Das Wohnhaus nebst Garten bes Matheus Bieleft, welches auf 65 Rtl.

2) bie dem Fleischer Balentin Piątkows Eti gehörige Dabrowe, welche auf 81 Athlr.

3) ber Grasegarten des Jgnah Urban, welcher auf 135 Rthlr. gerichtlich

gewürdiget worden,

auf ben Antrag des Magistrats zu Sarne wegen ruckständigen Abgaben, im Wege ber nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23 ften Juli b. 3. in loco Sarne vor dem Herrn Justiz = Affessor Kowarzif anberaumt und laden Kauflustiz ge und Besitzsähige hiermit vor, an diesem Tage und bestimmten Orte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat dem nachst der Meistbietende den Juschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbebingungen konnen ju jeber Beit in unferer Registratur einges

feben werben.

Rawicz den 18. Marz 1822. Abnigl. Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Stosownie do zlecenia Prześ. Królewsk. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, maią bydź na wniosek Magistratu w Sarnowie dla zaległych podatków następujące nieruchomości na territorium Sarnowskim położone, iako to:

1) dom z ogrodem Macieia Bilskiego, który na 65 Tal.,

 Dąbrowa Walentego Piątkowskiego rzeźnika, która na 81 Tal.

3) ogrod Ignacego Urbana, który na 135 Tal.

sądownie ocenione zostały, drogą publiczney subhastacyi naywięcey daią-

cemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy Termin na dzień 23go Lipca r. b. in loco w Sarnowie przed Ur. Kowarzik Assessorem Sprawiedliwości, o czem ochotę do kupna i prawa nabycia maiących, uwiadomiaiąc, wzywamy ie, aby w dniu i mieyscu rzeczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w Registraturze na-

szey przekonać się można.

Rawicz dnia 18. Marca 1822. Królew. Pruski Sąd Pokoju. Befanntmachung.

In Folge Auftrages des Königl. Lands Gerichts zu Krotofinn, soll auf den Anstrag des hiefigen Magistrats das zum Nachlaß des hieselbst verstorbenen Bursgers Jacob Rempa gehörige, hier auf der Kalischer Straße unter Nro. 317 belegene baufällige Wohnhaus nebst Hofraum, auf 156 Athlr. nach der gerichtlichen Tare gewärdiget, öffentlich gn den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben hiezu einen peremtorischen Termin auf ben 24sten Juli b. J. angesetzt, und laden Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, und ihre Gebote abzugeben, wonächst der Meistbietende den Zuschlag gegen gleich baare Zahlung in Vreuß. Courant zu gewärtigen hat. Die Tare kann in unserer Registratur täglich eingesehen werden.

Oftrowo ben 16. Mai 1822. Konigl, Preuß. Friedensgericht,

#### Obwieszczenie.

W skutek kommissorym Król, Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź na wniosek Magistratu tuteyszego, dom spustoszony z podwórzem przy ulicy Kaliskiey pod Nr. 317. polożony, na 156 tal. podług taxy sądowey oszacowany, a do pozostałości tu zmarłego obywatela Jakóba Kempy należący, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Do uskutecznienia zaś tego wyzna: czyliśmy termin peremtoryczny

na dzień 24. Lipca r. b., i zapozywamy kupna ochotę maiących, aby się w terminie tym stawili, i licyta swe podali, naywięcey zaś daiący spodziewać się ma przyderzenia, za gotową zaraz w Pruskim brzmiącym kurancie zapłatą. Taxa zaś może bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana.

Ostrow d. 16. Maja 1822.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations=Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Lands Gerichts zu Pofen follen die bem Schuhz macher George Pomerente gehörigen, in ber hiefigen Stadt unter Mro. 348. belez genen Grundstüde, als:

1) ein Wohnhaus in Fachwert gebaut,

Patent subhastacyiny.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią być
do tuteyszego obywatela Woyciecha
Pomerenki należące, tutey pod Nr.
348 sytuowane grunta, iako to:

1) dom mieszkalny w ryglówkę budowany, 13½ lokcia długi, 2 13 Ellen lang, 11 Ellen breit: und 3. Ellen hoch.

- 2) ein Stall, ebenfalls in Fachwerk gebaut, 8 Ellen lang und 8 Ellen breit.
- 3) ein hinterhaus, auch in Fachwerk gebaut, 11 Ellen lang und 1012 Ellen breit und
- 4) ein Felb Garten, 42 polnische Ellen breit und 200 Ellen lang, zwischen ben Garten bes Burgers Teufel und Sagert belegen,

burch gerichtliche Tare auf 116 Athlr. gewürdigt,, im Wege ber nothwendigen Gubhastation öffentlich on ben Meistbies

tenden verkauft werden.

Es ist hiezu ein peremtorischer Termin auf den roten Juli d. J. angesseht, und es werden baber Kauslustige und Jahlungöfähigehierdurch aufgefordert, in dem gedachten Termine Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtöstelle sich einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Der Meifibietenbe hat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben 3u-

fchlag zu gewärtigen.

Auf Gebote bie nach bem Termin ein= gehen, wird nicht gerucksichtigt werden.

Die Tare ber zu subhastirenden Grunds ftucke kann in der Registratur des Gerichts eingesehen werden.

Rogafen ben 27. April 1822. Abnigl, Preuß. Friedensgericht,

Posternal nelection, oney not be.

midselalay w redlight in-

downey . 135 lokala disti a.

III szeroki i 3 lokcie wysokii.

2); Staynia także w ryglówkę budowana, 8 łokci długa i szeroka;

- 3), dom tuteyszy równie w ryglówkę budowiny, 11 łokci długi, a 10<sup>1</sup> szeroki, i
- 4) ogrod polny 42 łokcie miary polskiey szeroki, a 200 łokci długi, między obywatelami, z iedney strony obywatela Diabła, a z drugiey Saegerta położony;

sądową taxą na talarów 116 oszacowane w drodze potrzebney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu

sprzedane.

W celu tym wyznaczony iest termin peremtoryczny na dzień 1 o. Lipca r. b. O czem chęć nabycia gruntów tych maiących i zapłacenia wstanie będących wzywa się, aby w terminie powyższym o godzinie 8. zrana w pomięszkaniu Sądu tutcyszego stawili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący może się po nastąpionym poprzedniczym zezwoleniu Interessentów spodziewać.

Na podania które po terminie zay. da, żaden wzgląd miany nie będzie-

Taxa w subhascie będących gruntów, może być każdego czasu w Registraturze Sądu ninieyszego przeyrzaną.

Rogožno d. 27. Kwietnia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

somination of the state of

THE SEA CLASS WITH MICE. SAME DELCE

production of Audinors are a

Subhaftations = Patent.

Das unter ber Mr. 141 hieselbst bes liegene, dem Aron Levin Nawroc zugehderige Wohnhaus nebst den babei besinds lichen Seitens und Wirthschaftsgebäuben, bessen Werth nach der unterm 26. September v. J. aufgenommenen gerichtlichen Tare 665 Atlr. beträgt, soll auf den Antrag eines Glänbigers meistbietend verfauft werden, und im Austrage des Koniglichen Landgerichts zu Vromberg hat das unterzeichnete Friedensgericht zum diesfälligen Verkauf einen Termin in seinem Geschäftselokal auf den 12. Auli C. anberaumt.

Besig- und zahlungösähige Kauflustige werden dazu hierdurch eingeladen, und der Meistbietende kann nach erfolgter Genehmigung seines Gebots des Zuschlages gewärtig sein, wogegen auf ein nachträgliches Gebot nicht gerücksichtigt werden wird.

Inowroclaw den 6. April 1822. Adnigt. Preug. Friedensgericht.

## Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny wraz z budynkami pobocznemi i gospodarskiemi do tego należącemi, pod liczbą 141 tu w mieycu położony, Aronowi Lewin Nawra należący, którego wartość podług taxy sądowey w dniu 26. Września r.z. sporządzoney, 665 Tal. wynosi, ma być na wniosek iednego Kredytora więcey daiącemu sprzedanym.

Z zleccnia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy wyznaczył niżey podpisany Sąd Pokoiu do sprzedaży tey termin w mieyscu posiedzeń

na dzień 12. Lipca c. chęć kupna i kwalifikacyą do posiadania i nabycia maiący, wzywaią się, aby w terminie wyznaczonym się stawili, a naywięcey daiący, po nastąpionym potwierdzeniu przybicia spodziewać się może, na późniey zaś podać mogące licyta uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietn. 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

## Subhaftatione = Patent.

Das zum Nachlaß ter versiorbenen Schornsteinfeger Johann Huhnschen Scheleute gehörige, unter der Nr. 327 in der Wintelstraße hieselbst belegene Wohnhaus, wovon die unterm 23. Februs ar d. J. aufgenommene gerichtliche Taxe 510 Atlr. beträgt, soll auf den Antrag

## Patent Subhastacyiny.

Dom mieszkalny tuwmieyscu podliczbą 327 w ulicy Kątney położony, do pozostałości małżonków Jana Huhn kuminiarza należący, którego wartość podług taxy sądowey z dnia 23. Lutego r. b. 510 tal. wynosi, ma być na wniosek Sukcessorów, celem ich roz-

ber Erben Behufs beren Auseinanderset ung meistbietend verkauft werden, und das unterzeichnete Friedensgericht hat im Auftrage des Königlichen Landgezichts einen Bietungs-Termin auf den 12. Juli c. hier im gewöhnlichen Gerichts-Local angesetzt, der daher von Kauflustigen wahrzunehmen ist, da bei erfolgter Genehmigung des Zuschlagesauf nachträgliche Gebote nicht gerücksicht tigt werden kann.

Inomroclam den 6. April 1822. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Posen soll das zum Carl Gottlieb Hartliebschen Nachlaß gehörige Mobiliare, bestehend in Silber, Uhren, achten Perlen, Zinn, Kupfer, Messung, Leinenzeug, Betten, Hausgerathe, in Termino den 4. Julic. auf dem Gute Minmiewo bei Gratz öffentlich an den Meiste bietenden verkauft werden.

Rauflustige werben hiermit vorgelaben, in diesem Termine zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meistbietenbe ben Zuschlag gegen gleich baare Bezahlung sofort zu gewärtigen.

Buf ben 5. Juni 1822.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

porządzenia, przez licytacyą sprzedanym. Niżey podpisany Sąd Pokoiu z żlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego wyznaczył w tym celu termin licytacyjny

na dzień 12. Lipca c.
tu w mieyscu posiedzcń, w którym terminie ochotę kupna maiąci stawić się
powinni, albowiem po nastąpionym
potwierdzeniu na późniey podać mogące licyta, uwaga wziętą nie zostanie.

Inowracław d. 6. Kwietnia 1822.

Król. Prus. Sąd Pokoiu.

Obwiesczenie

Z polecenia Przes. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, maią bydź ruchomośći do pozostałości Karola Bogumiła Hartlieb należące, składaiące się z śrebra, zegarów, prawdziwych perłów, cyny, miedzi, mosiądzu, bielizny, pościeli, sukien i sprzętów domowych w terminie

dnia 4go Lipca r. b. w folwarku Młyniewie pod Grodziskiem publicznie naywięcey daiącemu

sprzedane.

Wzywaią się zatym chęć kupienia maiąci, aby się w tym terminie stawili, i swe licyta podali, a może się naywięcey daiący za gotową zaraz zapłatą przybicia natychmiast spodziewać.

Buk dnia 5. Czerwca 1822.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu

## Fünfte Beilage ju Nro. 49. bes Posener Intelligenz Blatts.

Befanntmachung.

Im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts gu Bromberg follen in Gachen ber Rens dant Doggeschen = Maffe einige hundert Scheffel Getreibe, als Weizen, Roggen, Gerfte, und Safer auch Erbsen, bffent= lich gegen gleich baare Bezahlung in preuß. Courant an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Bu biefem Behufe haben wir Termi= num auf ben 1. Juli b. 3. Bormittags um 9 Uhr im Vorwerte Grocholin bei Erin angesett, wozu kauflustige und gablungefabige Perfonen biermit borgelaben werden.

Schubin ben 10. Juni 1822. Sonigl. Preug. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy ma bydź w sprawie massy Rendanta Dogge kilka set szefli zboża, iako to: pszenicy, żyta, jeczmienia i owsa, iako też i grochu, publicznie za zaraz gotowa zapłatą w kurancie pruskim naywięceydaiacemu sprzedane.

W tym celu więc wyznaczyliśmy

termin na

dzień Igo. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. w folwarku Grocholinie pod Kcynia, do którego ochotę kupna maiące i do gotowey zapłaty kwalifikuiące się osoby, ninieyszem wzywamy.

Szubin d. 10. Czerwca 1822. Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung

Muf ben Grund eines Gesuche bes hiefigen evangelischen reformirten Rirchenkollegii follen in Termino ben 12: August b. 3. im Locale bes hiefigen Konigl. Friedensgerichts brei Ruthen Uder welche in hiefiger Feldmark unter Mr. 42. belegen, offentlich an den Meiftbietenden auf feche nach einander folgende Jahre verpachtet werden, wozu Pachtluftige hiermit eingeladen werden.

Liffa ben 2. Juni 1822.

Obwiesczenie.

Na podaną prośbę tuteyszego Evangelickiego reformowanego Kollegiatu

Kościelnego w terminie

dnia 12go. Sierpnia r. b. w lokalu Sądowem tuteyszem Królewskim trzy pręta roli, które w okręgututeyszym polnym pod Numerem 42. położone, publicznie więcey daiącemu w arendę pusczonemi bydź maia: na lat sześć po sobie następuiące. Wzywamy przeto ochotę do kupna maiacych.

Leszno d. 2. Czerwca 1822.

Ronigh Preuß, Friedensgericht. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrages Eines Königl. Hochlöblichen Landger chts zu Krotoschin, soll das zu dem Nachlaß des hierselbst verstorbenen Bürgers Anton Koschade gehörige Mobiliare bestehend in einer Brandtwein-Blase nebst Zubehör und audern Kupfer und Zinn, so wie Hausgeräthen in Termino den 26. Juni d. J. öffentlich an den Meistbietenden verkauft werben.

Dem Publico wird bles hiermit bekannt-gemacht, und werden Kauflustige hierdurch mit dem Vemerken vorgeladen, daß dem Meist= und Vestbietenden der Zuschlag gegen gleich baare Vezahlung in Hingendem Preuß. Courant erfolgen wird.

Offrow den 20. Mai 1822. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Befangtmachung.

Vermöge Auftrages des Königl. Landsgerichts biefelbst, soll durch den Unterzeichneten, ein schuldenhalber abgepfanzeter Halbwagen, gegen gleich baare Bezahlung in Courant an den Meistbietenden verkauft werden. Es stehet hiezu ein Termin auf den 1 ote'n Juli d. J. Morgens 8 Uhr hiefelbst an, wovon das Publikum in Kenntniß gesest wird.

Gnefen ben 12. Juni 1822.

Vorchart, Landgerichts = Secretair. Obwiesczenie.

Stósownie do polecenia Prśw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie ma bydź pozostałość po zmarłym tuteyszym obywatelu Antonim Koszadzie, z iednego gorzelnego garnca iego utensyliów iako też i innych miedzianych i cynowych statków, i tudzież z sprzętow gospodarczych się składaiąca w terminie

dnia 26. Czerwca r. b. publicznie naywięceydaiącemu sprzedana:

Szanowną Publiczność ninieyszym o tem uwiadomiając, wzywamy kupna ochotę mających, z tym nad nienieniem, iż naywięceydającemu, za gotową zaraz w kurancie pruskim ułatwić się mającą zapłatą, przybicie nastąpi.

Ostrów d. 20. Maja 1822.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Ob wiesczenie.

Na mosy zlecenia Krol Sadu Ziemiańskiego tuteyszego ma bydź przez podpisanego z powodu długu zagrabiony kocz zaraz za gotową zapłatą w kurancie drogą publiczney aukcyi naywyżey podatącemu sprzedanym.

Tym kańcem wyznaczony iest ter-

min na dzień

zrana o godzinie 8 tu w mieyscu, o czem Publiczność ninieyszem zawiadomia s ę.

Gniezno d. 12. Czerwca 1822.

Borchart,
Sekretarz Sądu Ziemiańskiego.

Gbiffal- Borladung.

Auf den Antrag der Anna Grisner geborne Kückler aus Lasse un bei Rawiez, ihr zur anderweitigen Webeirathung die Erlaubnist zu ertheilen, wird der, seinem Wohnorte nach unbekannte, seit 1807 abwesende Franz Grisner, Tageldhner aus Kawiez hiemit vorgeladen, indem, zu seiner Bernehmung auf den 20sten September d. J. Nachmittags um 3 Uhr im Gerichtsfaale hieselhst bei der Domkirche anberaumten Termin zu ersscheinen, und auf den Antrag sich zu erstären, widrigenfalls bei seinem Ausbleisben in Contumaciam gegen ihn versfahren werden wird.

Pofen ben 12. Juni 1822, Das Erzbischöfliche Confistorial= Gericht. Cytacya Edyktalna.

Na wniosek Anny z Küchlerow Gritznerowey z Laszczyna pod Rawiczem, względem udzielenia iey pozwolenia do wstąpienia w inne związki małżeńskie, zapozywa się z mieysca pobytu swego niewiadomy, od roku 1807 nieprzytomny Franciszek Gritzner wyrobnik z Rawicza, ażeby nawyznaczonym terminie

dnia 20. Września r b.,
po południu o godzinie 3. w izbie sądowey tu przy Tumie się stawił, i na
wniosek ten odpowiedział, gdyż w razie niestawienia się przeciw niemu.

部位1800 有量 120 A 200 32

zaecznie się postapi.

Poznań dnia 12. Czerwca 1822.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego Poznańskiego.

## ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na skargę Agnieszki z Marków Tebeckiey wyrobnicy z Obornik naprzeciw mężowi swemu Antoniemu Fabecki żołnierzowi polskiemu, dopraszając y s.ę, aby z przyczyny opusczenia iey od roku 1814 pozwolenie do wstąpienia w mne zwazki małżeńskie udzielone iey zostało, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i do instrukcyi sprawy termin

na dzień 20. Września f. b., po południu o godzinie 3 w izbie Sądowey u przy Tumie, na który to termin oskarzonego pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy. w Poznaniu dnia 12. Czerwca 1822

Sąd Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Marcin Wilk żołnierz woyska polskiego z Goniembic Ptu. Wschowskiego, od lat 11 nieprzytómny – na wniosek małżońki iego Francszki z Starostów, dopraszające się aby pozwolenie do wstąpienia w inne zwazki małżeńskie, udzielone iey zosiało – zapozywa się ninieyszem ażeby na termin dnia 20. Września r. b. po poludniu o godzinie 4 w izbie Sądowey tu przy Tunie, do odpowiedzi się stawił, gdyż inaczey, ma się spodziewać zaocznego postępowania.

w Poznaniu dnia 14. Czerwca 1822.

Sad Konsystorza Generalnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

Im Eckhause Nrv. 45 am Markte ist für die Johannis-Zeit ein Logis von 3 bis 4 Stuben und Alfoven, Kuche, Stallung auf 4 Pferde und Wagens-Remiese zu vermiethen.